## Ner 41. 42.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 24 Grudnia 1833 roku.

Nr. 7688 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Mając sobie przez Wojta gminy Balice przedstawionem; iż P. Dowgielło dotychczasowy Zastępca Wojta gminy we wsiach Frywald i Zalas, obowiązki te dla oddalenia się z miejsca pełnić przestał: — Senat mianuje w miejsce jego Z. Wojta gminy rzeczonych wsiów P. Augusta Konstantyna; co dla wiadomości w Dzienniku Rządowym umieścić poleca.

Kraków dnia 26 Listopada 1833.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI. Sekr. Jlny Senatu. Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro. 7760 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Gdy doświadczenie okazuje, iż branie przez ludzi idących na flis poszportów na więcej osob razem, przy koniecznem czasem ich roztączeniu się, daje częstokroć powód do aresztowania flisaków, bez swiadectw zostających przez Władze Królestwa Polskiego; Senat pragnąc podobnym wypadkom nadal zapobiedz, rozporządza niniejszym, by oprócz paszportów na kilka osób razem wydawanych, każdy Flisak był oprócz tego, przez Wojta gminy opatrzonym w osobne świadectwo dowodzące jego pochodzenie, tak aby w każdym razie był w stanie udowodnić że jest tutejszo-krajowym; co dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza się.

Kraków dnia 2 Grudnia 1833 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nr. 7954 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Oznajmuje, iż mocą postanowienia swego w dniu dzisiejszym zapadlego, upoważnił P. Sebastyana Korytowskiego do przyjmowania aktów dobrej woli, i pełnienia wszelkich czynności do urzędu Notaryusza publicznego Wolnego miasta Krakowa i jego Okręgu przywiązanych, dopóki tego ustawy w kraju tutejszym obowięzujące wymagać będą. Kraków dnia 6 Grudnia 1833 r.

Prezes Senztu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr. Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Sen:

Nro. 8109 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wprowadzając w wykonanie uchwalone przez ostatnie Zgromadzenie Reprezentantów i w dniu 20 Października r. b. ogłoszone prawo o emeryturach, wydał Senat stósowne rozporządzenia, zmierzające do uregulowania poboru opłaty procentu od pensyi z Skarbu publicznego pobieranych, a razem zawiązał Kommissyą emerytalną w myśl Art: 5. namienionego prawa z jednego Senatora, z jednego Sędziego każdéj Instancyi Sądowéj, z dwóch Professorów i jednego Officera Milicyi Krajowej składającą się, a najwyższy dozór nad Kassą stowarzy. Szenia mieć mającą. Że zaś okoliczność ta nietylko Urzędników i Officyalistów płacę z Skarbu publicznego pobierających, lecz także i osoby prywatne interessować może, które stósownie do Art. 32 Tytułu

V. powołanego prawa do Towarzystwa emerytalneg pod warunkami w następnych Artykulach tegóż tytułu opisanemi, przypuszczonemi bydź mogą, Senat podając niniejszym do publicznej i każdego w szczególności Mieszkańca wiadomości, przedsięwzięte z swej strony kroki, oznajmuje; iż do składu Kommissyi emerytalnej powołanemi zostali; Senator Haller, Sędziowie: III Jnst: P. Józef Krzyżanowski, Appell: P. Wojciech Głuchowski, I. Jnst: P. Wiktor Kopf. — Professór Uniwersytetu Jagiell. P. Antoni Matakiewicz, Prof. Licei S. Barbary P. Michał Łuszczkiewicz, i Kapitan Milicyi krajowej P. Wincenty Jordan; niemniej, iż dalsze w tej mierze ogłoszenia w myśl Art: 26 i 28 tytułu IV. w mowie będącego prawa przez Kommissyą emerytalną dopełnianemi będą.

Kraków dnia 6 Grudnia 1833. r.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp: Sen:

Nro. 7985 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Powodowany przedstawieniem Wójta gminy Rybna do siebie uezynionem w przedmiocie potrzeby mianowania Z. Wójtów gmin do wsiów Kamich i Przeginia duchowna, P. Wincentego Kudasiewicza, a do wsiów narodowych Rybna, Czułów, Czułówek P. Stanislawa Mitkowskiego:— Senat mianuje Ich Z. Wójtów gmin do rzeczonych wsiów i to dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłosić połeca. Kraków dnia 10 Grudnia 1834 r.

Prezes Senatu WIELOGLOWSKI. Sekr: Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro. 8192 D. G. S.

#### SENAT RZADZĄCY

Rozwięzując przedstawioną sobie przez Wydział Spraw Wewnę:
i Policyi do L. 9621 D. W. wątpliwość pod względem wymiaru opłaty
stępla do Konsensów, do których taż opłata po szczególe nową ustawą stęplową oznaczoną nie została, a która z analogii Art: 19 wzmiankowanej ustawy wypływając wymierzaną bydź winna, Senat stanowi
iż opłata stępla do Konsensów:

| a. na hurtowy za szyldem skład wódek w różnych    | gatunkach, w |
|---------------------------------------------------|--------------|
| kwocie.                                           | . Zip. 60    |
| b. na fabrykę Likierów i wódek słodkich w kwocie. | . Ztp. 180   |
| c. na utrzymanie Billardu                         | Ztp. 5       |

ma bydź wymierzaną. Co zaś dotycze konsensów na Traktycznią i Garkuchnią, takowe same przez się wolne są od opłaty stępla, i jedynie takowa opłata od trunków w nich sprzedawanych winna bydź pobieraną. Co ażeby za normę w postępowaniu uważanem było, Senat Wydzialowi Spraw Wew: i Pol: oraz Dochodów publ: dopilnowanie poleca; dla podania zaś do publicznej wiadomości, w Dzienniku Rządowym niniejszym zamieszcza.

Kraków dnia 10 Grudnia 1833 r.

Prezes Schatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr: Jiny Schatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro. 8190 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Spostrzeglezy iż oznaczenie, co się ma rozumieć przez hurtowną sprzedaż wódek Artykułem 3. lit. k. urządzenia z dnia 1 Maja 1822 r. Dziennikiem praw ogłoszonego, rozciągając wolność sprzedaży tychże wódek do naczynia jedno-garncowego, nieodpowiada celowi ograniczenia cząstkowej sprzedaży trunków upajających, Senat zmieniając nimiejszym tę część Antykułu 3. powołanego urządzenia, stanowi niniejszym; iż odtąd sprzedaż hurtowa wódek w Składach pod Obręczą tylko na Beczki, barełki, lub naczynia najmniej pięcio garncowe,

a nie mniejsze będzie mogła mieć miejsce, a to pod karami tymże samym Artykułem lit: Ł. oznaczonemi, które to Składy nadto niebędą mogły mieć wchodu od ulicy urządzonego. -- Co ażeby sciśle wykonanem było; Senat dopilnowanie obu Wydziałom swoim polecając, Rozporządzenie to przez Dziennik Rządowy do wiadomości publiczney ninicyszym podaje.

Kraków d. 10 Grudnia 1833 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jiny Senatu
Darowski.
Nowakowski, Sekr: Exp: Sen:

Nro 15,422.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości iż w depozyaie jej znajdują się rzeczy przez uciekających złodzei zostawione, jako to: Lichtarze bronzowe, spodnie, furażerka, dwa kawałki płótna, i stare sukno z powozu wydarte. Ktoby więc roscił sobie prawo do takowych, ma się w ciągu dni 15 do Dyrekcyi Policyi zgłosić i własność udowodnić.

Kraków dnia 15 Grudnia 1833 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski Kaniewski S. D. P.

Nro 4679.

### Trybunał I. Instancyi W.M.Krak: ijego Okr:

Podaje do publicznej wiadomości, iż dom opustoszały w Krakowie przy ulicy Różanej pod liczbą 620 sytuowany, dawniej Grzegorża i Katarzyny Zielińskich własny, a przez PP. Sobierajskich Małżonków, na audyencyi publicznej Trybunalu dnia 29 Maja 1829 roku nabyty, na wezwanie Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie Rządzącym z dnia 10 Września 1833 roku do Nr. 7119 D. Gło: Sen: w myśl prawa Sejmowego z dnia 15 Grudnia 1818. roku zapadłego przez publiczną licytacyą w dniu 14 Grudnia 1833 roku sprzedanym zostanie; ato pod następującemi warunkami:

- 1. Chęć licytowania mający winien przed rozpoczęciem licytacyi tytułem vadii dziesiątą część szacunku 500. złotych polskich, to jest kwotę złotych polskich 50 złożyć.
- 2 Nabywca ma połowę Summy wylicytowanej w dni dziesięć po odbytej licytacyi do składu Sądowego złożyć, a drugą połowę dla zabespieczenia summ widerkauffowych, i innych fundacyonalnych, jeżeli jakie na tymże domu znajdują się, przy sobie zatrzyma, z tem jednak zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaju długi nie znajdowały się, lub połowy summy z licytacyi wypadłej nieprzenosiły, tedy wpierwszym przypadku tę drugą połowę, a w drugim zaś resztę pozostałą, od takowych w lat trzy kupujący do kassy Sądowej zapłacić obowiązany będzie, z procentem po pięć od sta, od dnia objęcia w posiadanie domu rzeczonego, rachować się mającym.

3. Nabywca obowiązany będzie, stosownie do uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818. roku zapadłej kupiony przez siebie dom po-

mieniony, w przeciągu roku jednego wyreperować.

4. Niedopelniający powyższych warunków, utraca vadium, i nowa licytacya na jego niebespieczcństwo, (to jest iż gdyby ua nowej licytacyi za mniejszą summę dom ten sprzedanym został, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsiewziętą zostanie.

Kraków dnia 26 Listopada 1833 r.

P. Bartynowski. Librowski Sekr: Tryb.